# Der Hausfreund

• Zeitschrift für Gemeinde und haus • Organ der Baptistengemeinden in Polen•

Mummer 18

4. Mai 1930

36. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, ul. Smocza 9a. Boftabreffe: A. Knoff, Łódź, skrz. poczt. 342

Der Hausfreund" ift zu beziehen durch den Schriftsleiter. Er koftet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1—2 Ex. je Zi. 2.65, 3 u. mehr Ex. je Zi. 2.25. Nordsamerika und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mt. 8.

Postschecksonto Warschau 62.965. Gaben aus Deutschland werden an das Berlagshaus der deutschen Baptisten, Cassel, für Rechnung des "Hausfreund" erbeten, aus Amerika und Canada an den Schriftleiter

### Zwei Worte.

Ich kenne ein Wort, das lautet so schwer, Als hört man seufzen: "Ich kann nicht mehr!" Als sähe man schwache, schwankende Glieder Bon Aeberlasten gebeugt danieder; Es mahnt an Wandern durch heißen Sand, Oder tastend an schwindelndem Abgrundsrand, Durchs Gedörn, über Steine unzählig, And dieses Wort heißt: "Mühselig."

Ich kenne ein Wort, das lautet so lind, Als fühlte man fächeln den Frühlingswind, Oder sähe sprudeln an schattiger Stelle Sine unerschöpflich spendende Quelle; Es gleicht der Mutter, die zärtlich sich neigt, Ans Herz ihr Kindlein zu drücken, Dem Labetrunk, den man Fiebernden reicht, Und dieses Wort heißt: "Erquicken."

Und einen kenn ich, der hat gefaßt Das Wort der Labe, das Wort der Last Jusammen zu ewigem Bunde; Drum, wenn mir in drangvoller Stunde Des armen Lebens Mühseligkeit Will Leib und Seele schier knicken, Gleich höre ich: "Die ihr mühselig seid, Kommt zu mir, ich will euch erquicken!"

#### "Soll ich meines Bruders Hüter sein?"

Rein menschliches Auge hatte den Schlag gefehen, der Abels Leben nahm; feine menfchliche Sand erhob fich, um feinen Tod ju rachen, und der Mörder ging an feine tägliche Arbeit, als ob nichts geschehen ware. Sicher vor aller menschlicher Rache ruhte Rain in feiner Schuld, bis er plötlich durch die Stimme des herrn erschredt murde: "Bo ift dein Bruder Abel ?" Und von der Antwort auf diese Frage hing Rains Schidfal in diefer und jener Welt ab. Wie antwortete er? Bunachft mit einer guge: "3ch weiß nicht," und dann mit einer unbeichreiblichen Frechheit: "Goll ich meines Bruders Suter fein ?" modurch er feiner Mord= funde die ichredliche Schuld diefer Untwort an Gott hinzufügte. Benn tein Berfuch der gott= lichen Barmherzigkeit gemacht worden mare, Rains Berg zu rühren - wenn der Allmach= tige zuerft gefagt hatte: "Und nun verflucht feift du auf der Erde, die ihr Maul hat auf= getan und beines Bruders Blut von deinen Banden empfangen," dann wurde Rain feine Seele nicht mit diefer vermehrten Schuld befledt, noch fich der Strafe für eine folche gemagte Auflehnung ausgesett haben. Für Rain, wie für alle, die nach ihm getommen find, ift die Barmherzigfeit Gottes entweder ein Geruch des Lebens jum Leben oder des Todes jum Tode gewesen. Entweder werden ihre Anerbietungen mit Buge und Glauben beantwortet, oder fie bringen den Gunder in noch tiefere Schuld und schredliche Strafe. Benn Rain die Frege: "Bo ift dein Bruder?" mit einem ehrlichen Bekenntnis und einer reuigen Bitte beantwortet hatte, so mochte ihm vergeben worden fein; aber da er die Frage nicht mit einem demutigen herzen aufnahm, murde er durch dieselben Mittel, die zu feiner Rettung bestimmt waren, in die Gunde der Auflehnung gegen Gott geleitet.

Es wäre viel besser für Kain gewesen, wenn Gott sein Urteil zuerst ausgesprochen hätte, und es wäre viel besser für die Ungläubigen, wenn sie nie die Aufsorderung des Evangeliums hören würden, als durch deren Verwerfung ihre Schuld zu vergrößern. Welch eine Beleidigung Gotztes diese Antwort Kains, und wie schrecklich die daraufsolgende Strafe war, wird nur die

Ewigfeit offenbaren, diefelbe Ewigfeit, welche es auch une offenbaren wird, in welchem mefentlichen Sinne wir unferes Bruders Suter find und Rechenschaft für unfer Berhalten ihm gegenüber ablegen muffen. Wir find unseres Bruders Suter, und wir konnen uns unserer Verantwortlichkeit und Pflicht ihm gegenüber nicht entziehen. Wir find verantwortlich für den Ginflug, den wir tatfächlich ausüben, wie für das Unterlaffen der Ausübung unferes bestmöglichen Ginfluffes. Wer fich diefer Berantwortlichkeit entzieht, ein Gin= siedler wird, in die Bufte flieht und sich um feine Mitmenschen nicht fummert, wird spater erfahren, daß Unterlassungesunden ebensowohl bestraft werden wie Begehungsfünden.

Unter den fogenannten Rebenurfachen gibt es feine ftarfere Macht in der Welt als den Ginflug, den Menschen über ihre Rebenmenichen ausüben. Bährend der Ginflug mancher munderbar an Rraft und Dauer gewesen ift, gibt es doch feinen Menschen, der völlig einfluglos mare. Dann und wann pragt ein Mann feinen Charafter einer gangen Beneratinon auf oder entscheidet das Schicfal von Natioen, aber jeder von uns hat eine wir= kungsvollere Rraft, als der Mann, der Die Macht hat, die Grengen der gander - ju verändern oder feinen Billen in der Regierung jum Ausdrud zu bringen, denn wir fonnen unsterbliche Seelen zum Guten oder zum Bofen beeinfluffen. Die Resultate unferes Ginfluffes werden bestehen, wenn die Ramen der Reiche diefer Belt vergessen und diese Erde, selbft vergangen fein wird.

"Soll ich meines Bruders Hüter sein?"
spricht der trotige Kain, und nach dem Dashinrauschen von vierzig Jahrhunderten beantswortet der große Apostel die Frage also: "Es ist besser, du essest kein Fleisch und trinkest keinen Wein und tust nichts, daran sich dein Bruder stößt, oder ärgert oder schwach wird."

#### Aus der Bertstatt

Jesu wiederholte Offenbarungen nach Seiner Auferstehung einzelnen wie auch dem ganzen Kreise Seiner Jünger waren für sie von großer Bedeustung. Wären die Erscheinungen ausgeblieben und wären die Jünger nur bei dem geblieben, mas sie

bis zu Seiner Rreuzigung bei Ihm gefeben, gehört und erfahren hatten, dann mare jedenfalls heute in der Welt nichts von Chriftentum ju finden. Die menigen gewaltigen Gindrucke, die fie in Seiner Nachfolge zu besonderen Zeiten von Seiner gott= lichen Gewalt und Seiner Gottessohnschaft gewonnen hatten, maren in furger Zeit burch bas Kreusigungeschauspiel, ben Jubel ber Feinde Chrifti und die daraus für sie erwachsenden Zweifel verwischt worden und die gange Sache, die fie vorher mit fo aroker Begeisterung erfüllt hatte, wäre ihnen schlieflich als ein "Fata morgana" erschienen, bas auch bald ins Vergessen gekommen mare. Selbst ein leeres Grab am Oftermorgen hatte fie faum gu überzeugen vermocht, daß Er auferstanden fei. Ihre Bernunft, die schon vorher oft start in ihren Glaus ben hineinspielte und ihn verdunkelte, hatte nun wohl gang den Sieg davongetragen und ihr Glaube ware erloschen wie eine Flamme erlischt, die teine Nahrung zugeführt bekommt. Das burfte aber nicht fein, wenn anders der aange bisherige Aft des Erlosungeplanes tein Miggriff, tein Zeugnis der Un= durchführbarkeit und der Ohnmacht Gottes fein follte. Die Erscheinungen Jesu hatten daher in erfter Linie den Zweck, die fo gewaltfam am Sterbetage Jefu abgeriffenen Saden ber Ertenntnis und bes Glaubens bei den Jungern wieder zu fnupfen, und diefes tonnte nur auf dem Wege der perfonlichen Erscheinung beffen geschehen, mit dem diese Fäden so eng verknüpft maren. Waren die Fäden mit dem Tode Jesu bei ihnen gerriffen worden, fo konnten fie auch nur wieder mit dem Leben Refu burch perfonliches Erscheinen gefnüpft werden. Wie mit dem Tode Jesu das Denken der Junger in Bezug auf ihren geliebten Meister in gewissem Sinne aufgehört, weil alle ihre Borftellungen und Erwartungen eine Durchkreuzung erfahren hatten, mußte wieder der Gegenstand da fein, der den Mit= telpunkt ihrer Borftellungen und Erwartungen ausmachte: Sie mußten Jesum wieder haben und wiffen, daß Er lebt und weiter an dem Erfofungs: werke arbeitet, deffen erften Teil Er nur mit Seinem Sterben vollendet hatte und dem nun ein weiterer Teil folgen follte, an dem auch fie tätig mitzuwirken berufen feien. Und diefes Bewußtsein vertrieb bei ihnen alle Traurigkeit, wie die Sonne den Rebel durch ihre Kraft und ihren Glanz vertreibt, wenn fie emporfteigt. Go murde das hindernis ihres weiteren Denkens entfernt und fie konnten wieder den Zusammenhang finden. Ihre Auslichtelofigkeit macht einer flaren und bestimmten Aussicht Plat, und fie werden zu freudigem hoffen wieder begei= stert, das immer in dem Make zunimmt, als sich Resus ihnen offenbarte, fie über den zufünftigen Lauf und die Aufgaben des Reiches Gottes auf Grben unterrichtet und fie auch auf ihre perfonlichen Aufgaben aufmerkfam macht, von denen gum Teil bas Gebeihen bes Reiches Gottes abhängig fein foll. Die Belehrungen Jesu nach Seiner Auferftehung mogen ben Jungern auch viel wertvoller und nerftandlicher gemefen fein als por Seinem Sterben. Früher murben diefelben immer getrübt durch die Borftellung und Erwartung eines irbischen Reiches, in dem Jesus der Ronig und fie Seine Rate fein murben, und unter beren Berrichaft garael wieber zur Selbständigfeit und in den Besitz verlorener Be-

beutung unter ben Bölfern und geschwundener Berrlichkeit fommen follte. Wit der Grablegung Jesu war aber diese schöne Junfion auch begraben worden und tam nicht wieder aus dem Grabe ber= vor, als Jesus auferstanden war. Daher fonnten fie jest ihren Meister beffer verfteben und felbst manches, mas Er vorher zu ihnen gefagt, flarer und nüchterner erfaffen. Go follte fowohl das, mas fie früher gelernt, als auch das, was fie jest mit geläutertem Berftandnis hörten und faben, zu ihrer Befestigung und Ausruftung beitragen. Gie hatten auf diefe Beife Gelegenheit, einen großen Schat von Belehrungen und Bahrheiten zu fammeln, ben fie nachher durch die Erleuchtung des Beiligen Geiftes in fich zur perfonlichen Stellungnahme verarbeiten und zu einem Zeuonis an die im Berderben liegende Welt formen follten, durch das die Buhörer zum Glauben an Jesum gebracht würden.

#### Treue.

Meine Augen sehen nach den Treuen im Lande, und habe gern fromme Diener. Pfalm 101, 6.

Der König David beklagt sich in diesem Psalm sehr über untreue und falsche Leute und gibt zu erkennen, daß er sich ernstlich umgessehen habe nach Treuen im Lande, und daß er leider derselben im Lande nur wenige gefunden habe. Wo er aber ein treues Herz gefunden, das habe er sich auserlesen, daß es bei ihm wohne und ihm seine Geschäfte führen helfe.

Bas von David hier gefagt wird, das gilt viel mehr für Davids Cohn, den großen König von Israel. Er spricht fich darüber wiederholt aus, wie die Untreue vor feinen Augen fo schändlich, wie dagegen die Treue so köftlich fei. "D wie ein großes und foftliches Ding ift es um einen treuen und flugen Saushalter," fo fpricht Er fich aus, "welchen der herr fest über fein Gefinde, daß er ihnen gur rech= ten Zeit ihre Gebühr gebe. Gelig ift der Knecht, welchen sein herr findet also tun, wenn er fommt!" Einmal über das andere Mal, spricht Er sich über die treuen Knecht fo aus: "Gi du frommer und getreuer Ruecht, du bift über wenigem getren gewesen, ich will dich über viel feten; gehe ein zu deines Berrn Freude." Und so hat er auch noch vom Thron seiner ewigen Herrlichkeit herab ermahnt: "Sei getreu bis an den Tod, fo will ich dir die Krone des Lebens geben."

Er war selbst treu, wie der Apostel von Ihm rühmt, in Seinem ganzen Hause. Er war treu im Gehorsam Seinem himmlischen Bater, der 3hm das große Wert der Erlöfung übertragen hatte. Er konnte sterbend sagen: "Ich habe vollendet das Wert, das bu mir gegeben haft, daß ich es tun foll." Er war treu in Seiner Liebe gegen die Ceinen : "Wie Er hatte geliebt die Seinen, die in der Belt maren," rühmt Johannes von Ihm, der es felbst erfah= ren in der Sterbestunde des herrn, da er dicht unter seinem Rreuze stand, "fo liebte er fie bis ans Ende." Er war treu in Seinem Leis den; er ging nicht rudwärts, bis 3hm die Er= laubnis gegeben ward, nachdem alles vollbracht war, Gein haupt zu neigen und Seinen Beist in Seines Baters Sande zu übergeben. Reinen Augenblick früher wollte Er aus Seinem Leiden erlöft sein, als bis das ganze Werk getan. Wir rühmen von 3hm nicht nur, daß Er treu ge= arbeitet hat und jede Stunde ausgenütt, den Seinen wohlzutun, solange es Zeit war, son= dern Er hat in Sonderheit auch leidend ge= arbeitet, ja, Seine größte und schwerste Arbeit ift besonders Geine Leidensarbeit gewesen, und darum ift Er auch jett noch gepriesen von dem Apostel der Liebe als "der treue und wahrhaftige Beuge, der uns geliebt hat und gewaschen von den Gunden mit seinem Blut."

Darum aber hat Er auch ein Recht, Treue von den Seinen zu fordern, und Paulus sagt nicht zu viel, wenn er spricht: "Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, denn daß sie treu erfunden werden"; und dies kann Er auch um so mehr fordern, als Er das, was Er fordert, auch selbst den Seinen schenkt, die darum bitten. "Ich danke meinem Gott," ruft darum Paulus aus, "daß Er mich treu geachtet hat und gesetzt in das Amt."

Darum wollen wir uns alle dies ausbitten, was so köstlich ist: Treue bis in den Tod, auf daß auch uns einst, wenn Er kommt, das Wort gelten möge: "Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben." Dr. F. v. Podelschwingh.

# Der Meister.

"Lernen immerdar und können nimmer zur Erkenntnis der Wahrheit kommen," so beschreibt Paulus die Menschen der letzten Tage. Lernen ist gut; aber immer nur lernen, immer suchen und fragen und nimmer zur Erkenntnis der Wahrsheit kommen, ist Krankheit. "Unser Leben

fähret schnell dahin, als flögen wir davon." Die besten Jahre vergehen im Suchen. Der Mensch soll sich ein Haus bauen, in dem seine Seele ein Heim hat; sie braucht ein Heim. Aber immer schleppt er nur Merkstücke herbei, und nie wird es ein Haus. Er soll zur Höhe steigen, auf den Givsel des Verges; immer nimmt er die falsche Richtung, immer muß er sich eine neue suchen. "Unser Leben fähret schnell dahin." Wo soll das enden? Es gäbe eine Rettung, wenn man zu dem sich wenschen wollte, den Gott zum Meister der Menschen gesandt hat: "Einer ist euer Meister, Christus."

- So spricht Jesus selbst zu Geinen Jungern, als Er das faliche Meistertum der Schriftges lehrten und Pharifaer straft. "Berblendete Leiter" nennt Er diese, die Menschen an fich ziehen und aus ihnen "Kinder der Solle" machen. Er würde dasselbe Wort von allen Meistern der Erde fprechen. Es gibt feinen Meister. Alle Menschen irren, alle Meister irren. Wer fich ihnen vertraut, vertraut fich dem Irrium; wer auf Menschen schwört, schwört auf den Tod. Jesus verbietet den Seinen allen Meifterdienft und Meifternamen. Sie sollen nicht sterben an Meisterverehrung, jollen andere nicht verderben durch eigenen Meisteranspruch. Paulus ift erschrocken, als ihn die Korinther zu ihrem Meister machten: "Ift Paulus für euch gefrenzigt? Der feid ihr auf Pauli Namen getauft ?" Giner ift der Meister, Christus. Kein anderer hat neben ihm Raum, auch nicht Paulus, auch nicht Luther. Mag die Welt draußen sich um ihre Meister jagen, von einem Saumel in den anderen fallen, einen Altar nach dem anderen bald errichten, bald wieder abbrechen; in der Gemeinde Chrifti steht nur ein Altar, gilt ein Meister.

Ginge es um menschliche Künste, so möchte man wohl menschliche Meister haben. Aber es geht um den Weg zu Gott. In dieser Meisterfrage kann nur der Meister sein, der von Gott kam und zu Gott ging. "Gott war in Christo," saat die Schrift. War Gott in Christo, so ist eine Gnade geschehen, die alles Denken übersteigt. Alle Sterne verblassen vor dieser Sonne, alle Weisheit muß schweigen vor dieser göttlichen Weisheit. War Gott in Christo, so ist der Meisheit da, dessen Wort nicht irrt, dessen Rat nicht trügt. Ihm kann man die Seele vertrauen, er führt zu Gott.

Auf diesen Meister schwören, heißt auf Gott schwören. Höger geht es nicht. Darum redet die Schrift von einem "auserwählten Geschlecht" und "königlichen Priestertum" derer, die um diesen Meister gesammelt sind.

"Aber ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe ench ermählt." Darin vollendet fich das Meistertum Chrifti. Das Wort: "Giner ift ener Meifter" will nicht blog Ermagnung fein, es ift Unzeige eines großen Weschenkes, das die Junger erhielten, eines Reichtums, den jie besigen. Andere suchen Meister, sie haben einen; andere haben faliche Meister, sie haben "den" Meifter. Des jollen fie fron jetn, daß jie aus dem Suchen heraus jind und gefunden haben, daß Er fich ihnen offenbarte in Geiner Gnade und Wahrheit. Nun haben sie den Führer, den fie brauchen. Wenn alles dem Sturm der Beit erliegt, alles mitgeriffen wird von den Geiftern, die in der Buft herrichen, jie haben Sein sicheres Wort, das sie auf der rechten Strage erhalt, denn es ist des Deisters Strage. Seine Warnung wird zum Lied ihrer Wallfahrt; "Giner ift ener Meifter, Cyristus."

#### Naturwissenschaft und Christentum teine Gegensäke.

1. Beide verschieden nach Art des Gesgenstandes. — Ein solcher Gegensay besteht z. It. noch für viele unter den Gebiloeten. Richt blos in Sozialdemokratischen Blättern und Broschüren sondern auch in Büchern und Zeitzichriften, die auf eine gewisse geistige Söhe Anspruch machen, kann man wieder und wieder der Behauptung begegnen, der Glaube sei durch die Wissenschaft überwunden. Entweder halte man am Glauben sest, dann müsse man vor der wissenschaftlichen Forschung die Augen schließen, oder man nehme deren Resultate an, dann sei es mit dem Glauben vorbei.

Welch ein Irrtum, so Wissenschaft als uns versöhnliche Gegensäße zu denken! Wer das tut, zeigt damit nur, daß er weder weiß, was Wissenschaft, noch was Glaube ist. Beide sind zwar grundverschieden, aber nicht entgegengesetzt. Heben wir die einzelnen Unterschiede kurz hers vor! Die Naturwissenschaft hat es mit dem Sinnlichen, Erkennbaren, Unpersönlichen zu tun, die Religion dagegen gerade mit dem Persön=

lichen, welches als folches unfichtbar und der Wiffenschaft unfagbar ift. Das Gebiet der Maturwiffenschaft ist die äußere Welt des Bahl= Bag= und Megbaren. Das Chriftentum dagegen ist nicht von dieser Welt, sondern hat es mit einer unsichtbaren Geisteswelt zu tun, die hinter, über und in der unsichtbaren Welt jich aufbaut. Wer auch von ferne mit Bibel und Chriftentum vertraut ift, muß wiffen, daß der Glaube ein Richtzweifeln ist an dem, das man nicht fieht. Und wenn Birchow einmal äußerte, er habe die Seele noch nicht mit dem Seziermeffer gefunden, oder wenn der frangoniche Altronom Lalande erklärte, er habe den gangen himmel mit dem Fernrohre durchsucht und habe Gott nirgende entdeden fonnen, jo hat das für den Christen gar nichts Beunruhigen= des, fondern es ift ihm bom Standpunkt des Glaubens wie der Wiffenschaft gang felbftverständlich. Unverständlich ift uns nur, daß fo gelehrte Männer in dem MBC des Chriften= tums fo wenig Bescheid wiffen, daß jeder gewedte Schulbuve ihr Lehrer fein fonnte. Wer behauptet denn, daß Gott oder die Seele fichtbare Dinge sind unter sichtbaren Dingen ? Spricht. die heilige Schrift nicht deutlich genug davon, daß Gott unlichtbar ift, ein Geift, der der unheis ligen Reugier und dem hochmutigen Biffensdunkel ewig verborgen bleibt, aber ben renig reinen Bergen fich offenbaren will? "Gin lang, breit ausgestreckt Wejen," um einen draftischen Ausdruck Enthers zu gebrauchen, "ware nicht der Gott, dem wir vertrauen fonnten". Das Natur= erkennen geht alfo auf das Diesfeits, der drift= liche Glaube wendet sich der Ewigkeitswelt gu. Sit denn bas fo ichmer auseinander gu halten ?

2. Beide verschieden nach der Art der Ertenntnis. — Wie nach dem Gegenstande, so unterscheiden sich auch beide nach der Art der Erkenntnis. Der Raturforscher sucht vor allem nach den Urfachen einer Erscheinung. Gine Erscheinung ift dann begriffen, wenn fie fich aus bekannten Erscheinungen womöglich durch das Experiment ableiten lägt. Der Christ dagegen fragt nach dem Zweck in allem Weschehen. Wogu ift die Welt da, wogu leben, leiden und fterben wir ? Benn der Urgt bei einem Rinde die natürliche Todesurfache festgeftellt hat, bann ift er fertig, teineswegs fertig find die trauernden Eltern, Die ihren Liebling verloren haben. Sie fteben ericuttert vor Diefer Scheinbar unvernünftigen und zwedlofen Tatsache und fragen verzweifenlo: "Warum mußte uns das widerfahren; hat dieser Tod einen Sinn, oder ist er ein grausiger Zufall?" Solche Fragen kann die Wissenschaft nicht entscheiden, denn Sinn und Zweck alles Lebens und Sterbens sind steis unsichtbar. Der Christ ruht aber nicht, bis er Sinn und Zweck sür sein inneres Leben erschaut hat. Er sieht überall in seinem Leben göttliche Fügunsgen und Schickungen, und er lebt auch in dunklen Stunden der Ueberzeugung: Gott hat mein Leben in Seiner Hand, Er bringt alles zu einem seligen Ziel.

3. Beide auf Tatjachen gegründet. Man wirft vielleicht ein; Die Religion hat es nur mit Ilufionen, die Raturwiffenschaft aber mit Tatfachen ju tun. Diefer Ginmurf ift richtig, wenn man unter Tatfachen nur Borgange der finnenfälligen Welt verfteht. Wer aber gibt uns denn ein Recht dazu, den Be= griff der Tatsache jo einseitig zu verengern? Wibt es denn nur materielle Tatfachen? 3ft es nicht auch eine Tatfache, daß ich dente, fühle, fürchte und hoffe, will und handle? Diese geistigen Tatsachen find ja mindestens ebenjo gewiß wie die jogenannten materiellen. Weiß das Christentum nicht gerade von ge= waltigen gnadenreichen Satjachen zu berichten? Hält das Kreuz nicht in unserer Zeit seinen Siegeszug vom Rordpol bis zum Gudpol?

Ift das Christentum nicht—wie unten erwiesen wird — die größte welt geschicht = liche Macht und Tatsache? Die Bibel, die Geschichte der Kirche, jedes einzelne Christenleben, jedes Gebet, jede Predigt, jedes Dulden und Handeln in Glaubenstraft, jede Schule, jede Kirche sind stumme und doch beredte Zeugen des christlichen Glaubens.

Die Erscheinung einer Kraft, die einen Trunkenbold nüchtern, einen Lasterhaften tugendshaft, einen Hochmütigen und einen Dieb ehrlich macht, ist eine anerkannte, nicht zu lengnende wissenschaftliche Tatsache. Auch hier heißt es: "Reine Wirkung ohne Ursache." Es gibt Tatsachen, die jeder ersahren kann, der gesunde Sinne hat, auch das Tier. Es gibt aber auch solche, welche eine höhere Entwicklung des geistig sittlichen Lebens erfordern. Beide, die Neaturwissenschaft wie die Religion, haben es mit Tatsachen zu tun, diese mit der Deutung geistiger, jene mit der sinnenfälliger Tatsachen.

Wollte jemand im Ernst nur materielle Tatssachen gelten lassen, so verläßt er den Standspunkt wissenschaftlicher Besonnenheit zu Gunsten einer materialistischen Philosophie. Das gilt von der bornierten Plumpheit des sich wissenschaftlich gebärdenden Materialismus, z. B. Moleschott, Buchner, Bogt. Die Leute wollen alles natürlich erklären und sehen, und ahnen gar nicht, daß sie sich in lauter wunderzeichen Problemen bewegen. Im Hochgefühlihrer wissenschaftlichen Bildung leugnen sie die übersinnliche Welt schlankweg und beweisen das mit doch nur ihre Geistesarmut.

"Die Geisterwelt ift nicht verschlossen, Dein Ginn ift zu, dein Berg ift tot."

G. Pfennigsdorf.

#### "Ohne mich tönnt ihr nichts tun".

Der herr redet von den Früchten, die Seine Jünger als Reben an Ihm, dem Weinstock, bringen follen, und erklart rundweg: "Ohne mich könnt ihr nichts tun". Nichts. Das ift eine beschämende Tatfache. Es flingt auch fo gang anders, als wie man es sonst hort. "Bieles Gewaltige gibts, doch nichts ift ge= waltiger als der Mensch." Und hat nicht Gott felbst ihm eine hohe herrscherwurde Macht verliehen, ale er den Denichen mit der Aufgabe ins Leben schickte, sich die Erde un= tertan zu machen? Und doch bleibts bei dem "Nichts". Dienschenkraft und Denschenkunft, Menschengeist und Menschengaben können aller= lei tun und erreichen, aber mit allem, mas er tut, tommt er nicht über den Bereich des Irdischen, Bergänglichen hinaus. Aber Gottes Rinder sind Wiedergeboren, haben ein neues Leben und damit eine neue Lebensaufgabe gewonnen. Sie find berufen, tun die Werte Gottes, die nicht mit der Welt vergeben, fondern die den Zusammenbruch der Welt überdauern. Werke, wodurch Gott verherilicht wird. Und von solchen Werken fagt Jesus: "Dhne mich könnt ihr nichts tun" — nichts was in Gottes Augen als wertvoll, als "Frucht" gelten fann. Solche Berte fonnen wir tun, wenn wir in Jesu bleiben. Und dann fteht diefem "Nichts" ein "Alles" gegenüber. Alles, mas wir in Jefu und mit Ihm tun, ift "Frucht". Drum hinein in Jefus Chriftus! Wir muffen

und immer mehr in Gottes Wort hineinleben und beten, damit uns dessen Gedanken und Gedankengänge immer vertrauter, selbstverständlicher, natürlicher werden. Dadurch wird dann unsere Lebensauffassung vertieft und unser Lebensziel erhöht. So wird Zesu Wort, Seine Kraft, Er selbst in uns mächtig, in Ihm können wir Taten tun, "Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus!" Das doch alle Kinder Gottes jenes "Richts" verstehen, damit sie dies "Alles" erlangen!

#### Suchet so werdet ihr finden.

Ein junger Mann, dessen Gewissen aufgeswacht war und der ernstlich Frieden mit Gott suchte, besuchte eine Erbauungsstunde und fand an demselben Abend, aber erst nach dem Gotstesdienst, Frieden. Bei der ersten Gelegenheit fragte ihn der Prediger: "Welche Stelle in meiner Ansprache war es eigentlich, die in ihr Inneres das göttliche Licht brachte?"

Benn ich ihnen die Wahrheit fagen foll, es war nicht die Predigt, welche mir zur inne= ren Klarheit verhalf; ich verließ das Ber= fammlungelotal fo unbefriedigt, wie ich ge= tommen. Im Sinabgeben reichte ich einem armen Mütterchen, das auf der Treppe ausgeglitscht war, die Sand und bewahrte es dadurch vor dem Fall. Da sie fehr gebrechlich war, bot ich ihr den Urm und geleitete fie nach Saufe. "Der junge herr hat gewiß auch den herrn Jefus lieb," fagte fie mir beim Abichied, "fonft mare er nicht fo freundlich mit einer armen, alten Frau ?" "Sie irren fich, gute Frau," war die traurige Untwort, "ich fuche den herrn, aber ich habe ihn bis jest nicht gefunden !"

"So," erwiderte sie fröhlich, "dann sind scheints zwei am Suchen. Sie suchen Jesus, und Jesus sucht Sie. Wo zwei einander suchen, da werden sie sich auch ganz gewiß finden."

Plöglich siel es wie Schuppen von meinen Augen, und ich warf mich in die Arme des guten Hirten, der mir schon so lange nachge=gangen, ohne daß ich es nur ahnte."

#### Unsere Vereinigungs= Konferenz.

In meiner Befanntmachung in Dr. 12 des Sausfreund, von der Beit und dem Drt unferer diesjährigen Bereinigungstonferenz, ermahnte ich, daß ich vor derfelben nochmals darauf gurudzutommen gedente, um die Erinnerung davon aufzufrischen, was ich nun hiermit tue. Wie befanntgegeben murde, wird die Ronferenz inmitten der Gemeinde Radamcznt, fo Gott will, vom 12. bis 15. Juni einschließ= lich stattfinden. Die bequemfte Absteigestation für die Abgeordneten und Ronferenzgafte ift "Motnez". Mittwoch, den 11. Juni, werden die= jenigen, die mit der Bahn tommen, erwartet. Die lieben Gemeinden mogen nicht verfaumen, rechtzeitig ihre Abgeordneten zu mählen und die Bahl der Abgeordneten und Gafte an Br. Prediger A. Sart, Bublin, Postfach 20, gu melden. Unterftugungegesuche und Untrage beliebe man an meine adreffe zu richten. Ertra Ginla= dungen werden meinerjeits nicht zugefandt; doch anders verhält es fich mit der Ronferengge= meinde, die mit der Konferenggelegenheit noch andere fpezielle Festlichteiten gu verbinden ge= denkt und zwar Ordination ihres Predigers und Jubilaum des Gemeindebestehens oder der Rapelleneinweihung; die fann unabhängig von diefer Bekanntmachung ihre Ertraeinladungen, fei es durch Ertrabriefe oder durch den Sausfreund, machen.

Bis zum fröhlichen Wiedersehen empfehlen wir uns unter den Schutz und die Leitung des S. Geiftes.

Mit herzlichem Brudergruß & Brauer, Łódź, Lipowa 93.

Anschließend an obige Bekanntmachung ladet die Gemeinde Radaweznk alle lieben Konsferenzabgeordneten und Gäste freundlichst zu sich ein und verspricht, allen während der Konsferenzzeit freies Logis und beköstigende Aufsnahme, wie Abholung von und Abstellung zur Bahn, willigst zu leisten. Bis dahin Gott bestohlen; zum fröhlichen Wiedersehn!

Im Auftrage der Gemeinde Pred. A. Hart.

#### Eine herzliche Bitte

Gemeinden und einzelnen an diejenigen Beschmitter im herrn, die für. das Prediger= seminar in diesem Jahre ihre Beitrage noch nicht entrichtet haven. Bergeffet nicht, liebe Weschwifter, daß wir gegenwartig 13 studierende Bruder und die Bedienung zu unterhalten haben, auger den Ausgaben für die Lehrfrafte und auch das Instandhalten der Schule. Das find feine geringen Aufgaben und tonnen Gurer Mithilfe nicht entbehren. Daher ersuche ich ergebenft zu eilen! Denket dabei, wir gegören zum ganzen Werk Gottes als Glieder und Mitarbeiter und find Gehilfen Gottes bei der Seelenrettung. Manchen fällt es ichwer in dieser geloknappen Zeit eine größere Summe zu gaplen, doch eine kleinere wird fast jeder ermöglichen. Biele fleine bilden eine große, wenn fie Busammengelegt werden, fo dag das Bedürfnis gestillt merden tann. Bitte, erfreut mich durch große und fleine Summen. Die Predigerbruder werden fich immer bereit finden, die eingehändigten Beträge an meine Adresse zu befordern. Die l. Prediger erjuche ich hoflichtt, die Sammlungen zu veranlassen und zu befürworten. Gott der Derr wird einst auch diefen notwendigen Miffionedienft gebührend wurdigen und alle frohen Weber mit dem er= 3hr Gesegneten des havenen Titel: perrn" auszeichnen. Diein Aufruf wird ge= wiß tein Ruf in der Wupte fein!

> Mit herzlichem Gruß für alle Euer erwartender Mitarbeiter im Bein= berge des Herrn.

> > F. Brauer Łódź, Lipowa 93.

# Die deutschen Flüchtlinge aus Rußland.

Da es gewiß viele von unseren werten Lesern interessieren wird, was aus den deutschen Flüchtlingen aus Rußland geworden ist und welche Aussichten sie für die Zukunft haben, geben wir hier einen Bericht Pastor 28. J. Jacks wieder, aus dem einiges über die Zukunft der Schwergeprüften ersichtlich ist.

Am 20. Februar konnte ich den mit Dis rektor Kroefer schon lange geplanten, aber

wegen der im Lager herschenden Krankheiten immer wieder aufgeschobenen Besuch in Ham=
merstein endlich, allerdings nur allein, aus=
führen. Dieses ist das erste und größte der drei Auswandererlager für die deutschrussischen Flüchtlinge aus der Sowjetunion. Es liegt in der sog. Grenzmark, hart am polnischen Korrisdor und ist von Wernigerode etwas mühevoll zu erreichen. Ich suhr von morgens um 6 bis abends um 22,30 Uhr, also über 16 Stunden.

f

11

Ii

010

0

11

3

2

Hand, die sich in folgende Gruppen versteilen:

| Lutheraner | . 1100     |
|------------|------------|
| Mennoniten | <br>. 1000 |
| Ratholiken | . 500      |

Sie werden betreut vom Lagerdirekter Major Fuchs und der Organisation "Brüder in Not", die von zwei Geistlichen, dem lutherischen Pastor Schneider und dem katholischen Pater Maier, beide aus den Wolgakolonien und gut besreundet, geleitet wird. Ihnen sind eine Anzahl Schwestern unterstellt und ein Sekretär Althausen, Sohn eines früheren Pastors in Wolhynien, meines guten Freundes von Kijew 1918 her.

Das Lager ist ein alter Truppenübungsplats für 40,000 Mann, daher ungeheuer weit ausgedehnt und besteht aus Fachwerkbaraken, die, so gut es ging, hergerichtet sind.

Dhwohl ich Pastor Schneider eigentlich nicht antraf — er war in Berlin —, jo habe ich doch, dank der freundlichen Bereitwilligkeit des Direktors, Pater Maiers, Herrn Althausens und der Schwestern einen guten Einblick in das große Liebeswerk "Brüder in Not" ge-wonnen und mich überzeugen können, daß hingebend gearbeitet und alles getan wird, soweit menschliches, natürlich nie sehlersreies Wollen und Können es vermag. Bei meinem Aufenthalt im Lager ersuhr ich auch manches Wissenswerte, was ich hiermit weitergeben möchte.

## Schwierigkeiten und Möglichkeiten der Rolonisation.

Als ich gerade gemütlich bei dem katholisschen Amtsbruder beim Tee saß — er trank spät, denn er hatte Frühmesse und allerhand Vorbereitungen für den Besuch des Bischofs

am kommenden Sonntag —, ging die Tür auf, und mein guter, alter Freund, Professor Unruh, betrat das freundlich möblierte Zimmer mit dem amerikanischen Professor Bender, Repräsentant des Menonite Board der U. S. A.

Nach kurzer Begrüßung gings zur Per= fammlung, wo Prof. Unruh den Obmannern und Romilienvätern ein ausgezeichnetes Errofe über die Emigrantenfrage hielt. Er ift nam= lich der Bevollmächtigte der Mennonitengemein= den Ruflands für das Ausland und wohnt feit etwa 1920 in Karlsruhe, d. h. dort wohnt feine große Kamilie, mährend er felbst all die Sahre dauernd auf Reifen ift in Amerita, Canada, England, Deutschland usm., um die Emigrationefrage zu fördern. Er ift nicht nur der beste Renner der einschlägigen Verhältnisse und Fragen, sondern auch der unermudliche Körderer der Emigration, Tag und Nacht be= dacht, nicht nur auf das Mohl feines Mennonitenvölkchens, sondern aller Deutschruffen. Darum genießt er auch volles Vertrouen bei den Behörden und Gemeinden weit und breit. Cein Mort hat bei den Regierungen oft mehr Bedeutung als das Mort eines hohen Beamten.

So war ich denn Zeuge eines hochinteressanten, packend gehaltenen Vortrages über die verschiedenen Kolonisationsmöglichkeiten für die Auswanderer. Prof. Unruh führte aus:

"Drei Türen hat Gott zur Zeit geöffnet: Canada, Brasilien und Paraguan. Die beiden ersteren stehen unter gewissen Bedingungen allen drei Konfessionen offen, letztere nur den Mennoniten.

Canada, das Ziel der Sehnsucht fast aller aus der U. S. S. R. sliehenden Deutsschen, weil dorthin schon seit jahrzehnten ein Strom von Kolonisten aezogen — seit 1923 allein 19,000 —, macht politisch und medizinisch die größten Schwierigkeiten. Als engslisches Dominium ist man zur Zeit gegen die Deutschen, man will lieber Farmer aus Engsland haben, obwohl man mit ihnen lange nicht so gute Erfahrungen gemacht hat, wie mit den Deutschen. Prof. Unruh hofft, daß diese Kriegspspschose immer mehr verschwinden wird. Bissher ist es nur für 200 Familien gelungen, die Einreiseerlaubnis zu erwirken.

Codann sind die medizinischen Schwierigs feiten gewaltig, da Canada nur Menschen nehmen will, die auch nicht den geringsten

Rörpersehler oder Matel haben. Es ist Br. Unruh gelungen, zu erreichen, daß eine erftmalice Untersuchung durch den wohlgefinnten fanadischen Schifffarzt Tr. G. vorgenommen mird. Diefer bereift die Lager - in Dioln und Prenglau mar er ichon, nach Sammerftein mollte er jest femmen - und teilt nach grund= licher Unterfucturg olle in verschiedene Girppen, alleidings ipricht das lette Wert der canadische Regierungkorzt. Die eiste Gruppe bilden die völlig Gefunden, fie können fofort meiterfahren. In zweite fommen diejenigen, die in furger Beit geheilt merben fonnen. Eruppe drei besteht aus solden, die einen Tauerdefect haben, wie schweihörig, auf einem Auge blind ufw. Diefe tommen nur nach Canada, wenn dort nahe Vermandte für fie und ihr Forttom= men burgen.

In Bezug auf die beiden letteren Grupspen hat Prof. Unruh ein Abkommen mit der deutschen Regierung getroffen, auf Grund dessen diese noch eine Zeitlang im Lager bleisben können bis zur vollen Heilung oder Empfang der Bürgschaft aus Canada gegen eine Zahlung von 1 RM. für Person und Tag. Die Mittel werden von mennonitischen bzw. von den lutherischen Hilfsaktionen gesedett, soweit nicht Berwandte in Amerika sie tragen.

Gruppe 4 und 5 kommen für Canada nicht in Frage. Sie müssen nach Brasilien, oder, soweit sie Mennoniten sind, können sie

nach Paragnan.

Brasilien. Daß dieses große Reich sich sür die Auswanderung gröffnet hat, ist dem energischen Bemühen der deutschen Regierung zu verdanken. Und zwar geht es nicht auf die Raffeeplantagen, sondern als freie Kelonisten. "Der Deutsche ist ein guter Bouer aber ein schlechter Knecht", hat Professor Unruh der Regierung erklärt, was sehr beifällig ausgenommen wurde.

Dort, auf den der deutschen hanscatischen Kolonisationsgesellschaft im Staate St. Kathezina gehörenden Ländereien, bestehen schon seit hundert Jahren blühende deutsche Kolonien mit 130,000 Einwohnern. Ein großes Stück Land ist zur Versügung gestellt, bereit 750 Kamizlien aufzunehmen. In der Mennonitischen Rundschau hat Prof. Unruh aussührlich die Bedingungen und Vergünstigungen der deutsschen Regierung für diese Besiedelung gesschildert.

Er konnte sich daher kurz fassen und schloß: "Es ist kein schlechter Weg! Man muß zustrieden sein, denn alle Ansprüche können nicht befriedigt werden. Dies ist keine geordnete Emigration — solche erfordert jahrelange Lorzbereitung. Das ist eine reaellose Klucht. Darum gilts zu nehmen, mas sich bietet, und dankbar zu sein! Wir wollen denken an das Wort meines teuren Theologieprosesssort Gott hilft so gern!"

Paragnan. Hierüberhielt nun der spezielle Delegierte der Mennoniten aus der U. S. A., Prof. Bender, einen Sondervortrag in der großen Versammlungsbarade, dem etwa 700 Männer gespannt zuhörten. Prof. Bender hat in Tübingen zwei Semester Theologie studiert und ist mit Pfarrer Walter Kellman, unserem ehemaligen Lehrer am Missionsseminar, bestemndet, zur Zeit ist er Professor für Kirchensasschichte an einem College in U. S. A. und spricht recht gut Teutsch, mit warmem Imspuls, dem man das persönliche Glaubensleben absühlt.

Auf Bitte von B. Unruh eröffnete ich die Bersammlung mit Gebet. Sodann begrüßte er alle Anwesenden: den Lagerdirektor, Pater Maier, mich usw., resumierte kurz das vorsher Gesagte und übergab Professor Bender das Wort.

Dieser begann mit einem Gottesgruß, an den er den Gruß aller Mennoniten in der U. S. A. antnüpfte, die der Klüchtlinge in betensder Liebe gedächten. Sodann führte er etwa folgendes aus: "Als wir drüben hörten, daß lange nicht alle Mennoniten nach Canada und Brasilien gehen können, haben wir gewünscht, euch zu uns kommen zu lassen. Aber das ist unmöglich, denn die Jahresquote sür Rußland beträgt nur 3000, und 76,000 sind schon vorgemerkt. Da müßtet ihr 25 Jahre warten, und das ist wohl etwas lange.

Da dachten wir an Paraguan, wo sich schon vor Jahren Mennoniten angesiedelt haben, und traten mit einer großen Landesbank in Berbindung, die große Gebiete für Kolonisten besitzt.

Paraguan ist eine kleine Republick in der Mitte von Südamerika. Man fährt von hier uach Buenos Aires, dann eine Woche, 2500 Kilometer, den Paraguansluß hinauf, dann noch 140 Kilometer mit der Bahn und 50 Kilometer mit Ochsen. Sprache und Kultur sind

spanisch, lettere allerdings noch sehr zurück, bei dünner Bevölkerung. Im Morden des Landes, nach Polivien zu, liegen große Strecken, etwa eine Million Heftar, völlig unbevölkert, "Tschato" genannt. Diese sind für Kolonisten reserviert. Auf 50,000 Heftar wohnen bereits 1400 Mennoniten in vierzehn Kolonien auf eigenem Land, und nach anfänglichen Schwierigkeiten und Enttäuschungen geht es ihnen gesundheitlich und wirtschaftlich gut.

Das Land ist eben, Prärie, Steppe, allerdings mit 80% Baum Busch und Edelholz, sehr hart und nicht zu bearbeiten. Der Boden ist sandiger Lehm, schwarz und fruchtbar, Wasser sindet man 5—10 Meter tief, aber
nicht immer gutes. Es gibt keine Flüsse, nur
einige Teiche.

An Krüchten wachsen in dem subtropischen Klima bei oft 40 Grad Hitze und nur zwei bis dreimal Krost und wenig Eis, Gemüse, Meslonen, Arbusen, Zuckerrohr, Erdnüsse, Mais, Baumwolle, und zwar ausgezeichnet. Weizen und Getreidesorten werden auf einer Farm unter Leitung tüchtiger deutscher Agronomen versuchsweise angebaut. Man erntet zweimal bis dreimal im Jahr.

Raubtiere gibt es in Paraquan nicht, nur Küchse, Hasen, Rehe, Strauße, Papageien, Rebhühner, Affen und einige Schlangen, von denen aber in den letten Jahren erst sechs Versonen gebissen sind ohne tödliche Kolgen. Dagegen leben in dieser Tschato noch 300 Indianer, friedliche Menschen, die gern arbeisten und so wenig kultiviert sind, daß sie noch nicht einmal zu stehlen verstehen.

Die Kolonisationsgesellschaft kauft den Anfiedlern alle Produkte zum Börsenpreise ab, jedoch können sie auch frei verkaufen.

Paraguan will Kolonisten haben und gibt ben Mennoniten fehr günftige Bedingungen :

1. Volle Religions und Schulfreiheit, mit Befreiung vom Militärdienst für ewige Zeiten. "Allerdings kennen wir aus Rußland den Wert dieser Ewigkeiten — immerhin, vorläusig wirds ja reichen", bemerkte Prof. Bender lächelnd. Die Kolonien haben volle Selbstverwaltung, bilden kleine Republiken mit Steuer und Zollsfreiheit für zehn Jahre. Also Raum für deutsche Kultur ohne Einschränkung, auch Krankheit ist kein Hindernis für Einwanzderung.

II. Jede Familie bekommt von der Siedes lungsbank 40 Hektar zu 20 Dollar den Hektar ohne Anzahlung und fünf Jahre zinsfrei, dann werden 5% berechnet, und in 10 Jahren ist die Schuld zu tilgen. Das Mennonitische Hisfstomitee in U. S. A. gibt volle Auskrüftung: Vieh, Maschinen usw. auf Kredit und 200 Dollar Vorschuß pro Familie unter Bedingunzen wie oben. Die Reise streckt die deutsche Regierung vor, und alles zusammen kommt in einen Schuldbrief, der vom dritten Jahre ab mit der halben Ernte in spätestens 10 Jahren zu tilgen ist. Wer in fünf Jahren bereits abgezahlt hat, erhält 10 prozent Rabatt.

An Vieh bekommt die Familie: 4 Ochsen, 2 Kühe, 12 Hühner und einen Hahn. Dies ist bereits vorhanden, wenn die Kolonisten an= tommen. Sodann einen Pflug, Egge, Kulti= vator, Handwerkzeug usw. Auch Maultiere und Pferde sind zu bekommen.

Rüchengeräte, Aleider, Basche, Deden gibt das deutsche Rote Rreug.

Schließlich bekommt noch jede Familie Saat, Futter für das Vieh, Draht für Zäune und 1,500 Dollar. Betriebskapital.

Jede Kolonie hat 25 Stellen, von denen eine Stelle auf die Schule geht. Die Dörfer werden schon hier in Dentschland zusammensgestellt. Damit bei der Ankunft schon etwas vorhanden ist, bestellt die Lanobank für jeden Hof einen Acker und gräbt den Brunnen. In Mölln und Prenzlau haben sich schon je ein Dorf zusammengefunden. Borläufig sind vier Dörfer vorgesehen mit 100 Familien, später nochmals so viel.

Die Landbank wählt das Land aus, aber die Gemeinde kann neu wählen, wenn ihr das Land nicht zusagt. Für Land und Darlehen haftet jeder einzelne und das Dorf in Gesamtheit. Es soll strenge Jucht und Drdnung herrschen, mitoreiviertel Stimmenmehrheit, wird ausgeschlossen wer sich nicht fügt. In den ersten drei Jahren muß alles nach dem Programm der Siedlungsbank arbeiten, damit Fehlgriffe aus Unkenntnis des Landes und Klimas vermieden werden, dann ist jeder frei.

Zum Schlusse warnte Prof. Bender noch eindringlich vor übertriebenem Optimismus. Es sei, wie jeder Anfang, nicht leicht, Hütten aus Lehm, in voller Unkultur. Den ersten Koslonisten sei es am Anfang sehr schwer gegan: gen, aber sie wären auch ohne jede Borbereis

tung ausgewandert und hätten sich in ihrer Starrköpfigkeit nicht raten lassen und nicht fügen wollen. Sie kamen aus dem kalten Canada in ein subtropisches Land und wollten sich nicht impfen lassen, und 200 seien an Typhus gestorben. Jest sei alles gut, gesundheitlich und wirtschaftlich, das hätten zwei mennonitische Prediger aus Argentinien bestätigt, die das Komitee zwecks gründlicher Prüsfung hingeschickt habe.

"Bohl ist es ein wildes Land und alles dort im Werden. Aber es ist eine offene Tür und bietet die Möglichkeit zum Vorwärtskom= men, Jeder prüfe vor Gott und dann handle er, aber auf eigene Verantwortung", so schloß Prof. Bender seinen ausgezeichneten, kla=

ren Bortrag.

#### Gemeindeberichte

#### Abschiedsfeier des Predigers K. Strzelec!

Am Sonntag, den 30. März 1930 feierte die Gemeinde zu Posen den Abschied des lieben Predigers R. Strzelec, welcher vom polnischen Missions-Komittee nach Katowitz versetzt wurde. Im Anschluß an seine letzte Predigt wurde das Abschiedsfest gehalten.

Die Leitung übernahm Br. S. Szafransti. Das Fest wurde durch ein Lied vom Gemisch= ten Chor eingeleitet, worauf Br. 2B. Bania eine ergreifende Ansprache über Pfalm 37, B. 4-10 an Pr. Strzelec richtete, welcher fich taum der Eranen erwehren tonnte. Br. Bania schilderte in seiner Ansprache, was Pr. Strzeler ihm und der ganzen Gemeinde gewesen ift; wie er allen Mut und Troft zusprach und felber immer fröhlich war trot verschiedener Trubfale und fo durch fein Beifpiel andere fegensreich beeinflußte. Gleichzeitig überreichte Br. Bania dem Pr. Strzelec ein eisernes felbst verfertigtes Rreug, einen Stern mit einer ftrahlenden 50 in der Mitte, aus Anlag des 50. Geburte= tages des lieben Br. Strzelec. hierauf folgte ein Gedicht von Schw. M. Bolf fowie ein Lied vom Männerchor, dem fich dann unfere Schw. Emilie Rrupineta mit einer herzlichen Unsprache anschloß. Com. Emilie redete mit großer Freude von den gunftigen Miffioneverhalt=

niffen in Ratowit, die fie felbft früher tennen gelernt hat, und fprach die freudige Soffnung aus, daß Br. Strzelec auch bald wieder einmal Pofen besuchen wird. Bur Berichonerung der Feier trugen auch während einer Teepause fehr done Mufitdarbietungen einiger talentvoller junger Manner fowie mehrere Lieder vom Ge= mischten-Chor bei. Es wurde auch ein ichones Bedicht, von Edw. M. Szafransti vorgetragen. Schlieglich hielt Br. S. Szafraneti, ein per= fonlicher Freund des Br. Strzelec, eine begei= fterte Ansprache über Apostelgesch. 18, 9-10. Br. Strzelec fprach hierauf den herzlichsten Dant der Gemeinde für alle Liebesbeweise und Beranftaltungen aus. Das Fest endete mit dem Liede aus der Glaubensft. 631. "Gott der Bater, trone dich mit dem allerschönften Gegen" und Gebet.

Bir wünschen unserm lieben Bruder Strzelec auch weiterhin Gottes reichsten Segen in seinem eneun Arbeitsfelbe. Szafransti.

#### Mochenrundschau

Aus Baris wird berichtet, daß ein Dilis tarjug, der Reservisten in ihre Seimatstadt Belfort und Ralmar zurückringen follte, unterwegs eine Rataftrophe erlitten habe, indem ein Bagen aus den Schienen fprang und den gangen Bug mit fich rig. In wenigen Gefundes bot die gange Gegend das Bild einer furcht. baren Bermuftung. Sämtliche Bagen murden buchftablich ineinandergeschoben und waren nicht wieder zu erkennen. Lautes Schreien und Todesstöhnen drang aus dem Trümmerhaufen, an dem fich die weniger Schwer= und Unverletten bemühten, ihre Rameraden zu retten. Bon Befancon wurden fofort 80 Tragbahren und die notwendigen Silfemannichaften entfandt. Auch aus den benachbarten Ortschaften strömte die Bevölkerung zu hunderten herbei und bemühte fich, an den Rettungearbeiten teilzunehmen. Die Leichen wurden vorläufig an dem hohen Bahndamm gebettet, mahrend die Bermundeten fofort nach Befancon überführt murden.

Die Unglücksstelle bot einen grauenerregenden Anblick. Teile menschlicher Körper lagen wahllos umher, und es war nicht möglich, alle Toten zu erkennen. Es handelt sich fast ausSchließlich um verheiratete Manner, die Francen und Rinder gurudgelaffen haben.

Im Staate Ren-Mexiko wurde ein vollbesetzer Neberlandautobus an einem Nebergang
von einem Postschnellzug erfaßt und sörmlich
zermalmt. Das Unglück forderte 22 Tote und
viele Schwerverletze. Die herumliegenden zerstückelten Leichen neben dem Schienenstrang
boten einen grauenvollen Anblick. Beim Zusammenstoß sing der Autobus Feuer, wodurch viele der Opfer bis zur Unkenntlichkeit
verbrannten.

In Butareft versammelten jich die Kriegein= validen und zogen durch die Hauptstrage, wo ihnen ein startes Militaranfgebot entgegentrat. Die etwa 2000 Demonstranten zählende Menge besetzte einen Teil der Strage. Der Berkehr mußte umgeleitet werden, die Befchafte murden geichloffen. Rurg entschloffen durchbrachen die Demonstranten die Coldatenreihen und ce ent= widelte fich eine formliche Stragenschlacht. Mit Holzbalken und Steinen wurde das Militar angegriffen, das feinerfeite mit den Geitengewehren vorging. Nachdem die Demonstranten in die Rebenstragen abgedrängt waren, verfuchten fie, in den Nachmittageftunden immer wieder die Sauptstraße zu befegen. Nach einer amtlichen Wieldung find 12 Demonstranten und 8 Goldaten verwundet worden.

In England sind in dem Baumwollgebiet Bradford etwa 70,000 Mann in den Streit getreten. Diese Zahl wird sich jedech noch ersheblich vermehren, wie man fürchtet, wenn die Ausgleichsverhandlungen endgültig scheitern sollsten. Ein Generalstreit in der Tertilindustrie würde dann wohl bald beginnen.

Br. Joh. Krause teilt mit daß er mit seiner Familie glücklich in Brasilien angelangt ist. Seine Adresse ist jett: Prediger Johann Krause, Jjuhy, Line 18 Nord, Rio Grande do Sul, Brasil.

### "Radiumchema"

ist ein probates Mittel gegen Rheumatismus, Gicht, Podagra, Ischias, Hexenschuß und ähnliche Schmerzen. Prospekte und nähere Auskunft erteilt gratis 3. Gebauer, Warszawa, Targowa 63/47.